# Allgemeiner Oberschlesischer Anzeiger.

(Gerausgegeben von Pappenheim.)

3mblfter Jahrgang. Drittes Quartal.

Mro. 66. Ratibor, Den 17. August 1822.

Geschäfte meines Vaters haben meine Abreise von Ratibor so beschleuniget, daß es mir nicht mehr möglich ward, mich bei meinen sämmtlichen Gönnern und Freunden persönlich zu beurlauben. Ich thue dieß daher hierdurch schriftlich, danke für die mir erwiesene Gewogenheit und Freundschaft, und bitte mein persönliches Nichterscheinen gütigst entschuldigen zu wollen. Brieg, am 10. August 1822.

Louis Eugen Adolph Scheller, Primaner auf dem Königl. Gymnasium Illustri zu Brieg.

In Vereinigung mit vorstehender Bitte, danke ich denen bisherigen Herren Lehrern dieses meines Sohnes, für die ihm bewiesene Gewogenheit hierdurch öffentlich.
Ratibor, den 16. August 1822.

Der Oberlandes-Gerichts-Rath Scheller.

Befanntmachung.

Auf den Antrag zweier Meal-Glaubiger follen nachstehende der Gemeine zu Brzesenitz gehörige Dominial-Realitaten öffent= lich verkauft werden:

1) nach ber Charte von Brzesnit bas herrschaftliche Feld sub Lit. A., im Betrage von 21 Morgen 114 Authen 28 Juf.

2) das Stud Feld za wielom Drugom sub Lit. C., im Betrage von 46 Morgen 50 Quadrat=Ruthen,

3) das Stud Feld sub Lit. E. von 334 Morgen 128 Ruthen 60 guß,

4) bas Stuck Feld nad Dembcem sub Lit. F. im Betrage von 19 Morgen 10 Quadrat = Ruthen 40 Fuß,

5) bas Stud Feld nad Popowietz sub Lin. G. von 60 Morgen 49 Qua-

brat = Ruthen 50 Fuß,

6) die Wiesen über der Oder, der Runt und Lippina genannt, im Betrage von 78 Morgen 162 Quadrat-Ruthen 12 Fuß, webst dem darin befindlichen Strauchwerf,

7) ber an den Wiefen befindliche See, sub Lit. A. von 4 Morgen 1 to Ruthen, sub Lit. B. von 3 Morgen 160 Ruthen,

8) die sogenaunte Postwisto, nebst dem darin besindlichen See und dem Weisden-Gesträuche, im Betrage von 63 Morgen 74 Quadrat = Ruthen, und resp. 8 Morgen 160 Quadrat = Ruthen, und endlich auch

9) die Ufer an den Postwifto im Bestrage von 3 Morgen 20 Quadret = Rus

then, und

10) bie kleine Lusche von 38 Quadrat=

Ferner:

11) die sammtlichen zu bem ehemaligen herrschaftlichen Borwerke Neuhoff gehörigen Grundfiude:

a) das Stud sub Lit. H. im Betrage von 85 Morgen 75 Quadrat=Ruthen

40 TuB,

b) das Stud sub Lit. I. bon 103 Mor= gen 9 Quadrat = Ruthen 50 guß,

c) der Erlenbusch zwischen H. und I. von 1 Morgen 16 Quadrat-Ruthen,

d) das Stud Ader sub Lit. K. von 93 Morgen i Ruthe 70 Fuß,

e) das Stud Ader sub Lit. L. von 48 Morgen 48 Ruthen 50 Jus,

f) der Birfenbusch von 52 Morgen 170 Quadrat = Ruthen,

g) der Erlenbruch von 7 Morgen 100 Quadrat = Ruthen.

12) Die Buftude, welche bie Befiger a Dominio zugetauft haben:

a) des Mathes Griegel von 4 M., b) des Anton Muschiolif von 8 M.,

b) des Anton Muschiolif von 8 M., c) des Florian Muschial von 4 M.

13) Die Bohn= und Birthichafte-Gebaude des ehemaligen Besigere Sebaftian Sartmann modo Beigeliche Er= ben sub Nr. 83.

Diefe Realitaten find auf 31523 Athl. 1 fgl. 1 d'. in Cour. abgeschatt worben, und kann die dieöfallige Lare bei bem Gerichtes Amte zu jeder Zeit nachgesehen werden.

Es werden daher Rauflustige hierdurch aufgefordert, sich in den angesetzten Terminen den 1. August, 1. November c. und peremtorie den 6. Februar 1823 vor dem Gerichts-Ante in Brzesniz zu melden, und ihre Gebote abzugeben, wo sodann der Meistbietende und Bestahlende den Juschlag zu gewärtigen hat.

Brzesnig den 15. April 1822.

Das Brzesniger Gerichts = Umt.

## Befanntmachung.

Bur Berpachtung der hiefigen Jagd auf ein Jahr ift ein Termin modo licitationis in loco Schrbig auf den 26 sten d. M. Nachmittags anberaumt. Zahlungsfähige Pachtlustige werden zur Abgabe ihrer Gebote bahero ersucht, sich an gedachtem Tage zur bestimmten Zeit hieselbst einfinden zur wollen, wo ihnen die nahern Bedingungen im Termine werden bekannt gemacht werden.

Sczyrbin den 13, Muguft 1822. Die landschaftliche Sequeftration.

Al n z e i g e.

Bur Berpachtung des Rinds, Schmarzund Federviches auf dem Gute Sczyrbig, ist ein Licitations Termin auf den 3. Sepstember a. c. des Nachmittags in loco Sczyrbig anberaumt, welches hier, mit dem Bemerken bekannt gemacht wird: daß ber Meistbictende den Juschlag nach höherer Genehmigung gewiß zu erwarten hat. Die nahern Bedingungen sind entweder jest schon, oder im Termine zu erfahren.

Sie Sequestration.

Angeige.

Die Jagd auf dem landschaftlich fequeftrirten Gute Ober-Gogelau, soll vom
iften September d. J. an verpachtet
werden, und ift hierzu ein Licitations-Termin auf den 20sten August Bormittags
angesetzt, wozu Pachtlustige eingeladen
werden.

Rlein=Gorfitz ben 1. August 1822. Die Sequestration.

Al n geige.

Die Jogo auf bem landschaftlich fequesfiriten Gute Czifowta, foll vom iften

September b. J. an verpachtet merben, und ift biergu ein Licitatione = Termin auf ben 20ften August Rachmittage in Czis fomta angesett, mozu Pachtluftige eingelas ben merden.

Rlein = Gorfis ben I. Muguft 1822. Die Sequestration,

# Al naeige.

Das Branntwein = Urbar auf dem land= Maftlich fequestrirten Gute Czifowta, foll bom Iften October an verpachtet werden, und gmar auf ein Sahr, biergu ift ein Licitations = Termin auf den 2often Ceptember c. Nachmittage angefett, wozu Pachtluftige eingeladen merden.

Rlein = Gorfit den 1. Alugust 1822.

Die Sequestration.

# Anzeige.

Das Branntwein = Urbar auf dem land= ichattlich fequestrirten Gute Dber = Goge= lau, foll vom I ften Detober a. c. neuer= binge auf ein Sabr verpachtet merden, und ift biergu ein Licitations = Termin auf ben 20sten September c. Bormittage um g Uhr in loco Dber = Gogelau angesett. wozu Pachtluftige eingelaben merden.

Rlein = Gorfit den 1. August 1822.

Der Curator bonorum.

# Anzeige.

Das Dominium Qultich in ift gefon nen . Das Bier = und Branntmein : Urbar auf brei nach einander folgende Jahre bom 1. October c. ab im Bege einer offentli= chen Licitation zu verpachten, mozu ein Termin auf ben 10. September 1822 frühum 10 Uhr in ber hiefigen Umtes fanglei anberaumt, und hierzu cautionsfa= hige Pachtlustige, welche jederzeit die na=

bern Bebingungen bei unterzeichneten Umte einholen fonnen, eingeladen merben.

Spuitschin ben 14. August 1822. Das Wirthichafts = Dberamt.

Aufforberug.

Ce ift duntel zu meinen Dhren getom= men, daß in Ratibor bin und wieder Res benearten freifen, die, wenn fie gegrundet maren, mich jum verachtenswerthen Dens fchen machen wurden. 3ch fann und werde biefes nie butben. Ich fordere baher denje= nigen auf, Der etwas Radytheiliges fiber mich fagen fann, fich deutlich zu ertlaren, oder ich werde beim nachsten abnlichen Falle denjenigen, er fen auch mer er wolle, gur strengften Verantwortung ziehen laffen. Ratibor den 13. August 1822.

> Mante, Alfruarius.

Aufforderung.

Wiewohl ich alle mabrent meines bier= ortigen Dienftverhaltniffes, fomohl fur die gur Berpflegung der biefigen Invalidens Compagnie erforderlichen Bedurfniffe, als auch in meinen etwanigen Privat = Ungele= genheiten ftipulirten und zu leiftenden Bah= lungen, ftete mirflich geleiftet und prompt abgeführt habe, jo finde ich doch besondere Beranlaffungen alle Diejenigen, welche ir= gend Forderungen und Unfpruche an mich an haben vermeinen, hierdurch aufzufor= bern: folche a Dato binnen 2 Manaten bei mir anzuzeigen und gultig nachzuweisen; demnachst aber nach Bewandtnif der Um= ftande, ihre Befriedigung nach Ablauf Dies fer Frist jedoch zu gewärtigen, daß ich für feine fernern Unforderungen gerecht merden merde. Es versteht fich übrigens von felbit, daß hierunter nur geborig bescheinigte und folde Schuldforderungen verstanden wer= ben fonnen, melde von mir felbft fontras hirt find; daß ich mithin für etwanige von

einem Dritten auf meinen Namen fontrabirten Schulden weder gegenwartig noch fünftig einstehe. Rybnif, den 20. Juli 1822.

Pe ch ft e i n, Hause und Speisevater bes hies figen Königl. Invaliden-Nauses.

#### Auction.

In meinem Hause zu Bruneck ist eine Stube nebst Gewolbe, Boden, Küche und Stall für zwei Pferbe, von Michaeli a. c. an zu vermiethen. Dieses Haus hat das Recht des Bier = und Branntweinschanks, welches dem Miether dieses Logis überlassen wird. Natibor, den 16. August 1822.

Twirdv.

Anzeige.

Bon Michaeli b. J. an ift in meinem Sause ber Oberstock, bestehend in 3 3immern, i Alkofen, einen abgetheilten Boben nebst Kammer daselbst, Ruche, Holzschoppen und abgetheilten Reller, zu vermiethen. Miethlustige belieben sich deshalb bei mir bes balbigsten gefälligst zu melden.

Matibor den 5. August 1822. Anton Deller.

#### Bu bermiethen.

In bem hause zum weißen Lamm auf ber Obergasse Rr. 133 find drei Stuben, eine Ruche, eine geräumige Speiseund Bobenkammer nebst Holzschoppen und einen Keller dazu, vom 1. October d. J. au zu beziehen, das Nähere erfährt man vom Eigenthumer.

Ratibor ben 10. August 1822.

Rrieger.

## Angeige.

In meinem sub Nro. 4., nahe am gros fen Thore belegenen Naufe, ift der Obers

fod, bestehend in 4 Zimmern, nebst Ruche und Solgremise zu vermiethen und von Michaelt a. c. an zu beziehen.

S. Guttmann.

Gelb. und Effecten:Course von Breslau vom 10. August 1822. | pr. Cour.

| <b>SERVICION AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN COLUMN 1</b> | The Real Property Control of the Party Control of t |                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| p. St.                                                      | Soll. Rand : Dufat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 etl. 7 fgl. 6 b°. |
| 5                                                           | Kaiferl. ditto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 ttl. 7 [gl. 60'.  |
| 2.100 rtl.                                                  | Friedriched'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 114 rtl. 16 ggr.    |
|                                                             | Pfandbr. v. 1000 rtl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 102 rtl. 12 ggr.    |
| 1                                                           | bitto_ 500 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 103 rtl. — ggr.     |
| . 3                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - rtl ggr.          |
| 150 A.                                                      | Wiener Einlof. Sch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42 ttl. 12 ggt.     |

| Ein Preußischer Scheffel in Courant berechnet. | Erbfen.<br>Rl. fgl. pf.                                                                                      | 8 1                                                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                | Meizen. Korn. Gerste. Hafer, Erbfen, M. fgl. pf.   Rl. fgl. pf.   Rl. fgl. pf.   Rl. fgl. pf.   Rl. fgl. pf. | 2 — 19 3 —                                            |
|                                                | Gerste.<br>RL fgl. pf                                                                                        | 1 19 5 1 11 2 1 1 10 — 21<br>1 16 10 1 7 9 1 — 2 — 19 |
|                                                | Korn.<br>AL fgl. pf.                                                                                         | 1 19 5 1 11 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1           |
|                                                | Weizen.<br>R.f. fal. pf.                                                                                     | 1 19 5                                                |
| Fin                                            | Den 15.<br>August<br>1822.                                                                                   | Bester Mittel                                         |